## Nº 294.

## Posener Intelligenz = Blatt.

Montag ben 9, December 1833.

Ungefommene Fremde vom 6. December 1833.

Hr. Mebes, Hauptmann u. Ingenieur des Plazes, aus Thorn, Hr. Gutsb. v. Breza aus Dzialyn, I. in No. 99 Halbdorf; Hr. Gutsb. Heydke aus Goray, I. in No. 39 i Gerberstraße; Hr. Gutsb. Aychlowski aus Kaltwasser, Hr. Pachter Kornatowski aus Drzeizkowo, I. in No. 243 Breslauerstraße; Frau Reg. Mathin b. Gumpert aus Schlesten, I. in No. 179 Wilhelmsstraße; Hr. Kausm. Friedberg aus Glogau, I. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Pachter v. Urbanowski aus Gaworko, I. in No. 251 Breslauerstraße; Hr. Pachter v. Dzbrowski und Hr. Lieutenant Dresler aus Trzemeszno, I. in No. 136 Wilhelmsstraße; Fraul. Koppe aus Parsko, I. in No. 10 Markt; Hr. Erbherr v. Mycielski aus Kl. Zalesie, Hr. Erbherr v. Lubienski aus Budziszewo, Hr. Erbherr v. Lipski aus Uzarzewo, I. in No. 394 Gerberstraße; Hr. Gutsb. v. Zychlinski und Hr. Lieutenant v. Twardowski aus Dwicczki, Hr. Kausm. Davidschn aus Bromberg, Hr. Haupt 30slamts = Controlleur Uhse und Hr. Grenzausseher v. Meinstein aus Pogorzelice, I. in No. 384 Gerberstraße.

Bekanntmachung. Der Kaufmann Lippmann Zuckermann zu Oftrowo und bessen Braut, Minna Pulvermacher, haben durch den gerichtlichen Vertrag vom 23. October c. für die fünftige Ehe die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen.

Rotofdin, ben 11. November 1833. Ronigl. Preuf. Landgericht.

state of the state of the state of the water

Obwieszczenie. Lippmann Zuckermann, kupiec w Ostrowie, i oblubienica tegoź, Minna Pulvermacher, na mocy ugody przedślubney z dnia 23. Października r. b. w przyszłem swem małżeństwie wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Krotoszyn, d. 11. Listopada 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Edikralvorladung. Der Muhlen= befiger Thomas Betfomsti, beffen Che= frau Cophie und beren Tochter Regina, welche fich im Jahre 1795 gleich nach Abtretung ber Pilfa-Muble bei Sforgeein nach Polen begeben haben follen, um fich bort anfaßig zu machen, ober beren unbefannte Erben und Erbnehmer, wer= ben hierdurch aufgefordert, von ihrem Leben und Aufenthalt Nachricht zu geben, und fich gu Diefem 3wed in bem auf ben 28ften Juni 1834 por bem Depus tirten herrn Referendarius hecht in un= ferm Gigungefaale Bormittage um 9 Uhr angesetten Termine zu melben, aus= bleibenben Falls aber ju gewartigen, baf fie fur tobt erflart, und ihr gurud: gebliebenes Bermogen ben fich melbenben nachften Bermanbten, ober in Erman= gelung berfelben, ale herrenlofes Gut bem Riefus ausgeantwortet werden wird.

Gnesen, den 26. Juli 1833. Konigl. Preuf. Landgericht.

Subhastationspatent. Das hie, felbst unter No. 550 belegene, ehemals Cabanissche Grundstudt, welches nach der gerichtlichen Tare auf 162 Athl. 15 Sgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Untrag der Gläubiger bffentlich an den Meistbietenden resubhastirt werden.

Bu bem Zwecke haben wir einen Vietunge-Termin auf ben 22 sten Marz 1834 vor bem Herrn Landgerichte-Math Ribbentrop Morgens um 10 Uhr allhier

Zapozew edyktalny. Posiedziciel młyna Tomasz Betkowski, tegoż żona Zofia i córka Regina, którzy w roku 1795 zaraz po odstapieniu młyna Piłka pod Skorzęcinem położonego, do Polski, aby tam osiąść, oddalić się mieli, lub tychże nieznajomi sukcessorowie i spadkobiercy. wzywaią się ninieyszém, ażeby o swoiem życiu i pobycie nam donieśli, i w tym celu na termin na dzień 28. Czerwca 1834. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Ur. Hecht Referendaryuszem w sali naszych posiedzeń wyżnaczony zgłosili się, gdyż w razie niestawienia się spodziewać się moga, że za zmarłych uznani będą, i pozostały ich maiatek zgłaszaiącym się naybliższym ich krewnym lub w braku tych Fiskusowi iako dobro niemaiace Pana, wyda. nym zostanie.

1. 120

Gniezno, dnia 26. Lipca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Nieruchomość w mieście pod Nro. 550. położona, niegdyś sukcessorów Cabanis
własna, która podług taxy sądownie
sporządzoney na 162 Tal. 15 sgr.
iest oceniona, na żądanie wierzycieli
publicznie naywięcey daiącemu powtórnie sprzedaną bydź ma. Tym
końcem wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 22. Marca 1834.
zrana o godzinie 10. przed W. Ribbentrop Sędzią Ziemiańskim w miey-

angefeht, ju welchem Kaufluffige vorge= laben werden.

Die Tare und Bebingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Gnefen, ben 16. November 1833.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Poitralcitation. Machbem über bas Bermogen ber am 10. September 1831 ju Betiche verftorbenen verwittwet gewesenen Dberforftmeifter Caroline bon Rod, auf ben Untrag mehrerer Glaubi= ger burch bas beut ergangene Defret bas abgefürzte Ereditverfahren eröffnet morben ift, fo werben alle etwa unbefannten Glaubiger und die nach ihrem Aufent= halt unbefannten Gaftwirth Weber und herr Raufmann aufgefordert, ihre Forberungen in bem am Io. Sanuar 1834 hier bor bem herrn Landgerichte= Rath v. Forestier anstehenden Termine gu liquidiren und gu bescheinigen, wibri= genfalls fie mit ihren Unfpruden an Die Nachlagmaffe werden prafludirt werden. Bu Mandatarien bringen wir die hiefigen Juftig-Commiffarien Roftel, Wolny und Mallow in Borfchlag.

Meferit, ben 29. August 1833.

Wittagestunde des 26. August b. J. über das nachgelassene Bermbgen des zu Kosten verstorbenen Friedensgerichts-Actuars Sippolit Jakubowsti der Concursprozes eröffnet, und zur Angabe und Bescheinis gung der Forderungen, so wie zur Ers

scu, na który zdolność kupienia maiących zapozywamy.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Gniezno, d. 16. Listopada 1833. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Ponieważ na wniosek niektórych wierzycieli nad pozostałością pod dniem 10. Września 1831. w Zbąszyniu zmarley Nadleśniczyney Karoliny Fock postępowanie kredytowe skrócone otworzone zostało, wzywaią się więc wszyscy niewiadomi wierzyciele, i co do ich pobytu teraźnieyszego niewiadomy Weber gościnny i JP. Kaufmann, ażeby na dzień 10. Stycznia 1834. przed Ur. Forestier Sędzią Ziemiańskim naznaczonym terminie likwidacyinym pretensye swe likwidowali i udowodnili, inaczey z pretensyami swoiemi do massy wyłuszczeni zostaną.

Na mandataryuszów podaiemy im Ur. Roestla, Wolnego i Mallow kommissarzy sprawiedliwości tuteyszych.

Międzyrzecz, d. 29 Sierpnia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Gdy w godzinie południowey dnia 26. Sierpnia r. b. nad pozostawionym maiątkiem w Kościanie zmarłego Hippolita Jakubowskiego Aktuaryusza Sądu Pokoiu process konkursowy otworzonym został i do podania i udowonym został i do podania

flarung uber bie Beibehaltung bes in ber Perfon bes Juftig-Commiffare Lauber er= mablten Interime-Curatore und Contrabiftore, oder Ermablung eines andern Curatore und Contradiftore, Termin auf ben .2. Januar f. J. Bormittags 9 Uhr vor bem Depatirten herrn Land= Gerichte-Referendar Baron v. Richthofen in unferm Wefchaftelotale hiefelbft angefeist worden, fo werden bie etwanigen unbefannten Glaubiger, bei Berluft ihrer Unfpruche fowohl an Die Concuremaffe, als an bie jur Sebung gelangenden Gre= bitoren, ju biefem Termin mit bem Be= merten borgeladen, bog ihnen gur Wahr= nehmung ihrer Gerechtfame bie 2Bahl eines Gachwaltere aus ber Bahl ber bie= figen Juftig-Commiffarien Galbach, Ried= ler, Mittelftadt und Douglas, ober bie fdriftliche Unmelbung ber Unfpruche anheimgeftellt bleibt.

Frauftadt, ben 9. September 1833, Ronigl. Prenf. Landgericht.

Dekanntmachung. Die Unna Rublida, Tochter bes Kaufmann Bincent Kublidi zu Grabow, und deren verlobter Brautigam, Joseph Kilinsti daselbst, haben mittelst gerichtlicher Erklarung vom 1. d Mts. die Gemeinschaft der Guter in ihrer kunftigen She ausgeschlose sen, was hiermit zur Keuntniß gebracht wird.

Schilbberg, am 4. November 1833. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

dnienia pretensyów, oraz do deklaracyi względem utrzymania w osobie Ur. Lauber kommiss. sprawiedliwo ści obranego kuratora i kontradyktora, Inb obrania innego kuratora i kontradyktora, termin na dzień 2. Sty cznia r. przysziego zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Ur. Richthofen Baronem i Referendaryuszem Sadu Ziemiańskiego w tuteyszem pomieszkaniu sądowem wyznaczonym został, więc niewiadomi wierzyciele pod utrata ich pretensyy tak do mas. sy konkursowéy, iak i do wierzycieli do percepcyi przychodzących, na termin ten z tem nadmienieniem sie zapozywaią, iż im do bronienia swych praw wybór obrońcy z liczby tuteyszych kommissarzy sprawiedliwości Salbach, Fiedler, Mittelstaedt i Douglas lub piśmienne podanie swych pretensyy się pozostawia.

Wschowa, d. 9. Września 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. JP. Anna Kudlicka, córka kupca Wincentego Kudlickiego w Grabowie i narzeczony iéy JP. Józef Kiliński tamże, pierwsza za zezwoleniem i w poręczeństwie oyca swoiego, wyłączyli aktem przedślubnym z dnia 1. m. b. wspólność maiątku w przyszłém małżeństwie swoiém, co ninieyszém do wiadomości podaie.

Ostrzeszow, d. 4. Listopada 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju. Bekanntmachung. Daß die Raschel geborne Nochmann Neumann und der Propinator Ihig Jungmann zu Rosgaszich hiefigen Kreises, vor Schließung der Ehe mittelst gerichtlichen Contracts vom 11. September 1832, die Gemeinsschaft der Güter ausgeschlossen haben, bringen wir zur öffentlichen Kenntniß.

Childberg, ben 9. November 1833. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Iż Rachel z Nachmannów Neumann i propinator Itzig Jungmann z Rogaszyc, powiatu tuteyszego, kontraktem przedślubnym z dnia 11. Września 1832. sądownie zawartym, wspólność maiątku i dorobku pomiędzy sobą wyłączyli, podaie się do publicznéy wiadomości.

Ostrzeszow, d. 9. Listopada 1833. Król, Pruski Sąd Pokoju.

Subhastationspatent. Das im Ezarnifauer Kreise, in dem Dorfe Camminchen belegene, dem Muller Christian Friedrich Birkholz zugehörige Mühlenscruhltück, welches nach der bavon gerichtlich aufgenommenen Taxe auf 2476 Athl. 4 Sgr. gewürdigt worden, soll im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Schneidemühl öffentlich an den Meistbiestenden verfauft werden, und die Biestungs-Termine sind auf

den 31. Oktober d. I., den 30. December d. J.,

und ben 4. Marg f. I., Bormittage um 9 Uhr an hiefiger Gerichtoftelle angesetht worben.

Besitsfähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gezmacht, daß das Grundstück dem Meist bietenden zugeschlagen werden soll, insofern gesetzliche Grunde nicht eine Ausznahme nothwendig machen.

Die Tare bes Grundstücks kann in ber biefigen Registratur eingesehen werden. Silebne, ben 25. Juli 1833.

Ronigl, Preuß. Friedenegericht.

Patent subhastacyiny. Młyn w powiecie Czarnkowskim w wsi Kaminku położony, Chrystyanowi Fryderykowi Birkholz młynarzowi należący, który podług sądownie sporządzoney taxy na 2476 Tal. 4 sgr. iest oszacowany, ma bydź w skutku polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile publicznie więcey daiącemu sprzedany, i termina licytacyi są

na dzień 31. Października, na dzień 30. Grudnia r. b., i na dzień 4. Marca r. p., zrana o godzinie 9. w mieyscu posiedzenia naszego wyznaczone.

Zdolność kupienia posiadających uwiadomiamy o tych terminach z tą wzmianką, iż nieruchomość więcey dającemu przyderzoną zostanie, skoro prawne przeszkody w tym iakowe. go wyjątku nie zrobią.

Taxa tego gruntu może bydź w Registraturze naszey przeyrzaną.

Wieleń, dnia 25. Lipca 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju. Subhastationspatent. Das zum Nachlasse bes Glashütten-Pachters Gottsfried Kaboth gehörige, in bem Dorse Swieca im Fürstenthum Krotoschin und dessen Mentamte Adelnau unter No. 2 belegene, aus 126 Morgen 142 Musthen Flachenraum bestehende Erbpachtsscrundstück nebst Wohnhaus und einer noch im Bau begriffenen Gisenhütte, zusammen auf 2524 Athl. 2 Sgr. 11 Pf. gerichtlich abgeschätzt, soll in den auf

ben 18. November 1833, ben 20. Januar und

ben 20. März 1834, vor dem Justigrath Pratsch in unserem Instruktionszimmer anberaumten Termisnen, welche um 10 Uhr Bormittags beginnen, und von denen der letzte persemtorisch ist, bffentlich meistbetend verskauft werden, wozu zahlungsfähige Kaufstussige hiermit eingeladen werden.

Die Taxe ift in unserer Registratur

Rrotofchin, ben 27. Juli 1833. Fürftlich Thurn= und Taxisfches Fürftenthums=Gericht.

Bekanntmachung. Die im Stabt= waage-Gebaube auf gleicher Erde befind= lichen, ben Fleischbanken gegenüber belegenen beiden Stuben, welche bis zum 1. Januar 1834 an ben Kaufmann Gratz vermiethet sind, sollen von ba ab bis

Patent subhastacyiny. Należące do pozostałości niegdy dzierzawcy szklanéy huty Gottfryda Kaboth, w wsi Swiecy w Xięstwie Krotoszyńskiem i tegoż obwodzie ekonomicznym Odolanowskim pod Nrem. 2. położone, z 126 morgów 142 prętów składaiące się mieysce wieczystodzierzawne, wraz z domem mieszkalnym i hutą żelazną ieszcze się buduiącą, ogolnie na 2524 Tal. 2 sgr. 11 fen. sądownie oszacowane, w terminach na

dzień 18. Listopada 1833, dzień 20. Stycznia 1834, - i dzień 20. Marca 1834,

przed Sędzią Pratsch w izbie naszéy instrukcyjnéy wyznaczonych, które się o godzinie 10. przed południem zaczynać będą, i z których ostatni peremtoryczny iest, publicznie naywięcey daiącemu przedane bydź ma, do czego ochotę kupna i do zapłaty zdolność mających ninieyszém zapozywamy.

Taxa w Registraturze naszéy przey-

rzaną bydź może.

Krotoszyn, dnia 27. Lipca 1833. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd Xięstwa.

Obwieszczenie. Izby dwie na prostéy ziemi wagi mieyskiéy znayduiące się, i do których wchód zuliczki przy iatkach rzeźniczych, wypuszczone kupcowi JP. Graetz do 1. Stycznia 1834., od tegoż dnia aż do 1. Kwiegum 1. April 1836, mithin auf 24 Jahre, anderweit an den Deiftbietenden vermiethet werden.

Der Licitations = Termin ift auf ben 11. December b. J. Bormittage 11 Uhr in bem rathhauslichen Seffionssaale anberaumt, wo auch die Miethsbedin= gungen eingesehen werden fonnen.

Pofen, ben 30. November 1833. Der Magiftrat. tnia 1836. a zatém na 21 lata drogą licytacyi wydzierzawione bydź maia.

Termin licytacyi wyznacza się na dzień 11. Grudnia r. b. przed południem o 11. godzinie i odbywać się będzie na sali ratuszowéy, gdzie też warunki licytacyi przeyrzane być mogą.

Poznań, d. 30. Listopada 1833. Magistrat.

Boittalcitation. Die Agnes ge= borne Roglowsta verebelichte Strapf bat gegen ihren Chemann, ber unter bem Bormande, eine Babereife borgunehmen, im Sabre 1824 fich von bier entfernt bat, wegen boslicher Berlaffung mit bem Untrage verklagt, ihr zu erlauben, fich anderweitig verebelichen gu fonnen. -Diefer Joseph Stranf, welcher bagumal beim hiefigen Ronigl. Poftamte Brief= trager war, wird bennach aufgeforbert, Spateffens in Termino ben 15. Mary f. jur Mustaffung auf biefe Chefcheibunge= Alage im hiefigen Gerichtslofale bes Confistorii zu erscheinen, widrigenfalls gegen ibn weiter in contumaciam berfahren werben wirb.

Onesen, ben 28. November 1833. Ergbischbfliches General-Confic ftorium.

Zapozew edyktalny. Agniszka z Kozłowskich zamężna Strayfowa zaniosła przeciw swemu mężowi, który pod pozorem udania się do wod z Gniezna w roku 1824. wyiechał, z przyczyny złośliwego iéy opuszczenia skarge, z wnioskiem: ažeby iéy pozwolenie do wstąpienia w inne związki małżeńskie udzielić, Zapozywamy więc tegoż Józefa Strayfa, który na ówczas był roznosicielem listów z poczty tuteyszéy, ażeby się naydaley w terminie dnia 15. Marcaroku przyszłego w tuteyszym lokalu Konsystorskim stawił, do dania odpowiedzi na te skargę, gdyż w przeciwnym razie daléy zaocznie przeciw niemu postapionem będzie.

Gniezno, d. 28. Listopada 1833. Konsystorz Jeneralny Arcy-Biskupi Gnieznieński. Untrion. Zum öffentlichen Verkauf bes Mobiliar-Machlasses bes Ksufmanns Abolph Kupke, bestehend aus Möbeln, Hausgeräthen und Kleidungsstücken, ferener: den Laden-Utensilien und dem Lager von Weinen und Tuchen, an den Meistebietenden, habe ich im Auftrage des Königlichen Landgerichts hieselbst, einen Termin auf den 17. Dezember diefes Jahres Vormittags 9 Uhr und die folgenden Tage in dem unter No. 43. am Markte belegenen Hause anberaumt. Posen, den 5. December 1833.

Der Referendarius Brod.

Aukcya. Do publiczney sprzedaży pozostałości ruchomey kupca Adolfa Kupke, składaiącey się z meblów, porządków domowych, garderoby, utensyliów handlowych, i składu wina i sukna, z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego tuteyszego, wyznaczylem termin w kamienicy tu pod Nrem. 43. na rynku położoney, na dzień 17. Grudnia r. b. zrana o godzinie 9. i dni następne.

Poznań, d. 5. Grudnia 1833.

Brock, Referendarz,

Bekanntmachung. Die Wartha-Fahre bei Obornik foll fur bas Jahr 1834 ben Meistbietenden verpachtet werden. Ich habe den Termin hierzu auf

den 19. Dezember d. J. Bormittage um 10 Uhr, in bem Geschäftslofale bes Konigl. Steueramtes zu Obernik anbergumt, und labe Pachtlustige jur Wahrnehmung deffelben hiermit ein.

Pofen, ben 2. Dezember 1833.

Der Steuerrath Schleugner.

Aukcya. Zawiadomia się szanowna Publiczność, iż w dniu 9. m. b. i dni następnych, przed południem od 9. do 12. a po południu od 2. do 4., sprzedawane będą na Tumie w Kanonii pod Nrem. 34. rozmaite ruchomości, to iest: srebra, garderoba, meble, oraz wiele innych przedmiotów.

Poznań, dnia 5. Grudnia 1833.

Zdanowski.

heute Montag den 9. December ift bei mir jum Abendeffen frische Wurft und Sauerkohl, wozu ergebenft einladet 3 e r b ft.